## Amisblatt

## Lemberger Beitung.

# Gazety Lwowskiej.

Dziemik urzędowy

C. September 1540.

Września 1860

## Rundmachung.

Mro. 38095. 3m Grunde ber h. Ministerial = Berordnung vom 16. Janner 1850 (R. G. B. Nr. 63) über die Staatsprüfungen fur selbstständige Forstwirthe, dann für das Forstschug- zugleich technische Silfepersonale wird in Folge h. Ministerial : Erlasses vom 24. August 1860 3. 24.349 M. J. und im Nachhange der h. o. Kundsmachung vom 2. Mai 1860 3. 19.658 zur allgemeinen Kenntniß gesbracht, daß diese Staatsprüfungen am 8. Oktober 1860 und ben

folgenden Tagen in Lemterg werden abgehalten werben.

Diejenigen Prufungekandidaten, welche fich einer diefer Prufungen untergieben mollen, haben fich daber zeitgemäß unter Bormeifung der erbaltenen Prufungebewilligung, bann eines die Identität der Person nachweisenden Geleitscheines und der Bestätigung über die bei ber biefigen f. f. Landeshauptfaffe berichtigte Brufungstare von 10 ft. 50 fr. öfterr. Mabr. für die Ctaatsprufung für felbstitandige Forstwirthe, und von 5 fl. 25 fr. öfterr. Währ, für die Staatsprüfung für das Forstschutz zugleich technische Gilfspersonale bei ber f. f. Statthalterei du melben.

Bon der f. f. Statthalterei.

Lemberg, am 29. August 1860.

(1695)Kundmachung.

Mio. 38446. Das bobe Unterrichts = Ministerium bat mit bem Erlaffe rom 21. August 1860 3. 16.690 ben Betrag Des Schulgeldes für alle feche Rlaffen ber Oberrealschule in Lemberg, und für die Unterrealswulen in Brody und Tarnopol auf 10 fl. öfterr. Währ. lahrlich vom Beginne bes Schuljahres 1860/61 angefangen festgesett.

Diese Berfugung wird hiemit gur öffentlichen Renntniß gebracht.

Bon ber galig. f. t. Statthalterei.

Lemberg, ben 31. August 1860.

© dift.

Mrc. 2120. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht Sniatyn wird hiemit befannt gegeben, daß über Unsuchen tes f. f. Czortkower Bedirtagerichtes jur hereinbringung ber burch die minderjahrige Fatie Ettie Kassier witer Israel Kassier erfiegten Summe von 315 fl. oft. B. fammt Grefuzionefoffen pr. 4 ft. 3 tr., 6 ft. 32 fr. und 11 ft. 69 fr. oft. D. die exefutive Feilbiethung bes in Sniatyn sub CNro. 56 gelegenen, tem Leib Rosenwald gehörigen Realitäteantheils am 27. September und 25. Eftober 1860 jedesmal um 9 Uhr Bormittags unter nachstehenden Bedingungen abgehalten wird:

1) Bum Ausrufepreife tiefes Realitateantheils wird ber gerichtlich erhobene Schähungswerth pr. 2055 fl. oft. 2B. augenommen.

2) Jeber Rauftuftige ift verpflichtet 25 % bes Ausrufspreises ale Babium zu Sanden der Lizitazione = Kommission im Baren zu er. legen, meldes bem Meiftbiether in ben Raufpreis eingerechnet, den Ile-

brigen aber nach ber Ligitagion jurudgestellt werben wird.

3) Der Ersteher wird verpflichtet, gleich nach der Ligitagion gur Tilgung des ersiegten Betrages 300 fl. k.D. f. R. G. den Betrag von 350 fl. oft. 28. in welchem auch die Exefuzionstoften eingerechnet find, ju Sanden der Lizitagione . Rommiffon zu erlegen , ben ernbrigten Raufschillingebeirag binnen einem Monote com Tage bes ihm gu-Bestellten Bescheibes, womit bie Feilbiethung gur Gerichtewissenschaft Benommen wird, gerichtlich ju eilegen.

4) Rach Eriag des gangen Deiftbothes in dem bestimmten Termine wird bas in Rete fichende Realitäteantheil dem Erficher in ben Phyfifchen Bent Seitens tes f. f. Gerichte übergeben, und ihm bas

Gigenthums-Defret jugefertigt.

5) Sollte der Ersteher den Raufschilling in bem festgesetten Termine nicht einzahlen ober die Ligitazione . Bedingniffe in was immer für einem Bunkte nicht erfullen, fo wird auf feine Gefahr und Roften eine neue Ligitagion ausgeschrieben.

6) Nach Erlag bee Raufschillings wird bie Bormundschaft rerbflichtet, im Ramen ber befagten minderjahrigen Grefugioneführerin ole auf diesem Realitateantheile zu ihren Gunsten haftende Tabularpost du loschen.

Sniatyn, am 25. August 1860.

Edykt.

Nr. 2120. C. k. sąd powiatowy w Sniatynie wiadomo czyni, że na wezwanie c. k. sądu Cortkowskiego dla zaspokojenia wywalczonej przez małoletnia Fatio Ettie Kassier przeciw Izraelowi Kassier sumy 315 zł. w. a. z kosztami egzekucyjnemi 4 zł. 3 c., 6 zł. 32 c. i 11 zł. 69 e. w. a. sprzedaż przymusowa części realności Pod KNrm. 56 w Snistynie połączonej, do Leiba Rozenwalda nale-<sup>29</sup>cej, na dniu 27. września i 25. października b. r. o godzinie 9tej

## Obwieszczenie.

Nr. 38095. Na mocy rozporządzenia wys. ministeryum z 16. stycznia 1850 (Dz. u. p. nr. 63) względem examinów ogólnych dla samodzielnych leśniczych, jako też dla straży leśnej i technicznych pomocników podaje się niniejszem do wiadomości powszechnej stosownie do dekretu wys. ministeryum z 24, sierpnia 1860 l. 24 349 i dodatkowo do ogłoszenia tutejszego rządu krajowego z 2. maja 1860 l. 19.658, ze te examina ogólne odbędą się we Lwowie 8. października 1860 i w dniach następnych.

Kandydaci tego rodzaju, którzy chcą składać takie examina, mają zgłosić się zawczasu u c. k. Namiestnictwa z wykazaniem licencyi do składania examinu i metryki stwierdzającej tożsamość osoby, a oraz potwierdzenia c. k. głównej kasy krajowej, ze złożyli przepisaną taxę examinacyjną 10 zł. 50 c. za examin ogólny na samodzielnych leśniczych, a 5 zł. 25 c. za examin ogólny na

strażników leśnych i technicznych pomocników.

Z c. k. Namiestnictwa. Lwów, dnia 29. sierpnia 1860.

## Obwieszczenie.

(1)

Nr. 38446. Wysokie c. k. ministeryum nauk ustanowiło dekretem z 21. sierpnia 1860 l. 16690 taxę szkolną na wszystkie sześć klas wyższej szkoły realnej we Lwowie, jako też w niższych szkołach realnych w Brodach i w Tarnopolu na 10 zł. wal. austr. rocznie, zacząwszy od początku roku szkolnego 1860/61; które to rozporządzenie podaje się niniejszem do wiadomości powszechnej. Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 31. sierpnia 1860.

zrana w drodze licytacyi pod następującemi warunkami odbywaną bedzie:

1) Cenę wywołaną powyższej części realności stanowi wartość

szacunkowa w kwocie 2055 zł. w. a.

2) Kazdy chęć kupienia mający obowiązany jest 25% ceny wywołanej jako zakład do rak komisyi licytacyjnej gotówka złożyć, które kupicielowi w cenę kupna wrachowane, zaś innym po licyta-

3) Kupiciel winien będzie zaraz po licytacyi dla zaspokojenia wywalczonej sumy 300 złr. m. k. z przynależytościami kwotę 350 zł. w. a., w którą już koszta egzekucyi wrachowane są, do rak komisyi licytacyjnej złożyć, resztę ceny kupna zaś w przeciągu jednego miesiąca od dnia doręczonej mu uchwały, którą sprzedaż licytacyjna do wiadomości sądowej wziętą będzie, do sądu złożyć.

4) Po uiszczeniu całkowitej ceny kupna w terminie przeznaczonym, część realności w mowie będąca kupicielowi w fizyczno posiadanie przez sąd oddaną i temuż dekret wlasności wydany

5) Jeżeliby kupiciel cenę kupna w terminie przeznaczonym nie uiścił, lub tez warunków licytacyi w którym punkcie nie wypełnił, na tenczas na jego koszta i niebezpieczeństwo nowa licytacya rozpisana bedzie.

6) Po złożeniu ceny kupna opieka obowiązaną będzie w imieniu małoletniej egzekucyę prowadzącej pozycyę tabalarną na odpo-

wiedzianej części realności na jej rzecz cięzącą wymazać.

Z c. k. urzędu powiatowego jako sąda.

Snietyn, dnia 25. sierpnia 1860.

Mro. 3985. Bom Samborer f. f. Kreisgerichte wird hiemit fund. gemacht, bag jur Befriedigung ber bem bittstellenden Moses Leiser Praeger gehörigen Galfie ber Restforderung von 600 fl. AM. f. N. G. auf Grund der rechtefraftigen Bablungeauflage ddto. 9. Februar 1853 3. 1220 bie Beraußerung der laut Aften gur Sppothef Dienenden dom. 334. p. 262. n. 69., 70., 71., 72., 73., 74. und 75. on. über Radtowice und anderen Sabularfatultaten bes Grn. Michael Baranski haftenben Summen 1000 fl., 1000 fl., 1000 fl., 1000 fl., 360 fl. und 240 fl. KD. unter ben früheren ddto. 31sten August 1859 3. 4843 fundgemachten Bedingungen, welche in die Lemberger Zeitungeblätter vom 30. Geptember, 1. und 3. Oftober 1859 eingeschaltet wurden, bewilliget mit bem, bag biefe Summe in einem Termine, b. i. am 26. Oftober 1860 Wormittags 10 11hr hiergerichts um jeden Anboth hintangegeben werben. Mus bem Rathe bes f. f. Kreisgerichts.

Sambor, am 16. August 1860.

(1685) G b i f t. (2

Dziennik - urzedowy

Mr. 4735. Bom f. f. Kreisgerichte in Tarnopol wird über Anssuchen tes f. f. städtisch belegitten Bezirksgerichtes in Lemberg für die Statt und die Boistätte in burgerlichen Rechtsaugelegenheiten vom 4. Juli 1860 3. 11920 in der Grefuzionsfache des gr. kath. Spistalsfondes in Tarnopol gegen Elias Hryckiewicz, dann Donat, Edmund und Claudius Jaschek megen Bahlung von 500 st. W. W. oder 210 fl. bit. W. s. die exefutive Feilbiethung ter in Tarnopol sud Konf. Bahl 1036 gelegenen Realität hiemit in zwei Terminen, und zwar: am 11. Oftober und 14. November 1860, jedesmal um 4 Uhr Nochmittags unter folgenden Bedingungen ausgeschrieben:

1) Bum Ausrufepreise wird ber nach bem Schätungealte ddto. 6. April 1859 erhobene Werth von 450 fl. oft. W. angenommen.

2) Jeter Kauflustige ist verbunden 10% bes Auerufungspreises als Angeld zu Händen bes Lizitazions = Kommissäts im Baaren ober mittelst Stautspapieren, oder galizisch ftändischen Pfandbriesen nach dem Tages = Kouremerthe, oder endlich mittelst Spartassaucheln nach dem Rominalbetrage zu erlegen, welches Angeld für den Meistbiethenden zurückbehalten, und falls es im Baaren geleistet ist, in die erste Kaufsichillingshälfte eingerechnet, den Uebrigen aber nach der Lizitazion zurückgestellt werden wird.

3) Der Bestbiether ist verpflichtet die erste Raufschillingshälfte mit Einrechnung des im Baaren geleisteten Angeldes binnen 30 Tasen, die zweite binnen 60 Tagen vom Tage des zu Gericht angenem= menen Feilbiethungsaktes an gerechnet, gerichtlich zu erlegen. Nach Peszahlung der ersten Raufschillingskälfte wird bem Bestbiether tas nicht

im Baaren geleiftete Angeld gurudgeftellt.

4) Bis zur vollständigen Berichtigung des Kaufichillings hat ber Kaufer den bei ihm verbleibenden Restaufschilling mit 5 von 100 zu verzinsen.

5) Der Käufer ist verbunden die auf dieser Realität haftenden Grundlasten vom Tage des erlangten Besitzes ohne alle Vergütung, die intabulirten Lasten aber nur nach Maßgabe des angebothenen Kaufsschillings zu übernehmen, wofern sich der eine oder der andere ter Hypothekargläubiger weigern sollte, die Zahlung vor dem geschlichen

oder bedungenen Zahlungstermine anzunehmen.

6) Sollte die Realität in den ersten zwei auf den 11. Oftober und 14. November 1860 festgesetzten Terminen nicht einmahl um den Außrufspicis an Mann gebracht werden können, so wird im Grunde der §S. 148 und 152 (9). D. und des Kreisschreibens vom 11. September 1824 J. 46612 tie Tagsahrt zur Feststellung der eileichterns den Bedingungen auf den 14. November 1860 bestimmt, und sodann tie Realität im dritten Lizitazionstermine auch unter der Schähung um jeden Preis feilgebothen werden.

7) Sobald der Bestbiether den ganzen Kansschilling erlegt ober sich ausgewiesen haben wird, daß die Gläubiger ihre Forderungen bei ihm belassen, so wird derselbe über sein Ansuchen in den physischen Besit der erstandenen Realität auf seine Kosten eingeführt, ihm das Eigenthumsdelret ertheilt, die auf der Realität haftenden Lasten exta-

bulirt und auf ben Raufschilling übertragen werden.

8) Die Gebuhr für bie Uebertragung bee Gigenthume hat ber

Raufer aus Gigenem gu entrichten.

9) Sollte der Leftbiether diesen Lizitazionsbedingungen in was immer für einem Aunkte nicht genau nachkommen, so wird diese Rea-lität auf seine Gefahr und Kosten in einem einzigen Lizitazionstermine veräußert, und das Angeld so nie der allenfalls erlegte Theil des Kaufschillings zu Gunsten der Hoppothekargläubiger für verfallen erklärt werden.

10) Sinsichtlich ber auf ter Realität Nro 1036 haftenden Lafien, Steuern und fonftigen Abgaben werden die Kaustustigen an das

Grundbuch und bas f. f. Steueramt gewiesen.

Von bieser ausgeschriebenen Feilbiethung werten bie dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Hypothekargläubiger: Nepomucena Mysliszewska, Vincenz Hassybajtowicz, Michał Goch und Silvester Kostecki, so wie deren dem Leben und Wohnorte nach unbekannten Erben, dann alle diesenigen Supothekargläubiger, welche nach dem 11. März 1860 an die Gewähr der zu veräußernden Realität gelangen sollten, durch den in der Person des Herrn Abvokaten Dr. Nitter v. Zywicki mit Substituirung des Herrn Abvokaten Dr. Kozmiński unter Sinem bestellten Kurator und durch dieses Gbilt verständigt.

Tarnopol, am 22. August 1860.

#### Edykt.

Nr. 4735. C. k. sąd obwodowy w Tarnopolu podaje ninicjszem do powszechnej wiadomości, iż w sprawie gr. kat. funduszu szpitalnego w Tarnopolu przeciw Eliaszowi Hryckiewiczowi, Donatowi, Edmundowi i Klaudyuszowi Jaszek o zapłacenie sumy 500 złr. w. w. albo 210 zł. w. a. z przynależytościami w skutek wezwania c. k. sądu miejsko delegowanego w Lwowie dla miasta i przedmieść w sprawach cywiloych z dnia 4. lipca r. b. do l. 11920 publiczna sprzedaż realności w Tarnopolu pod Nrm, 1036 położonej, w dwóch terminach, t. j. 11. października i 14. listopada r. b., każdą razą o godzinie 4tej po południu w c. k. sądzie obwodowym w Tarnopolu pod następującemi warunkami przedsięwziętą będzie:

1) Jako cene wywołania stanowi się cena szacunkowa tej

realności, to jest suma 450 zł. w. a.

2) Kazden chęć kapienia mający obowiązanym jest 10tą część ceny wywołania jako zadatek do rak komisyi licytacyjnej, czyli to w gotówce, czyli w obligacych państwa, albo w listach zastawbych galicyjskich, a to podług kursu ówczesnego, czyli to nakoniec w książkach kasy oszczędności, w wartości imiennej złożyć, któ-

ren-to zadatek kupicielowi, jeżeli w gotówce złożonym był, w pierwsza połowe ceny kupna wrachowanym, wszystkim innym zaś li-

cytautom po licytacyi zwróconym zostanie.

3) Kupiciel jest obowiązanym pierwszą połowę ceny kupna, wrachując w tęże złożony w gotówce z datek, w preciągu 30tu dai, drugą zaś połowę w przeciągu 60ciu dni rachując od dnia na którym akt licytacyi do sądu przyjętym zostanie, do składu sądowego złożyć.

Po zapłacenia pierwszej połowy ceny kapna zwróconym zo-

stanie kupicirlowi zadatek nie w gotówce złożony.

4) Aż do zupełnego spłacenia ceny kupna obowiązanym jest kupiciel od pozostałej u niego ceny kupna 5 od sta jako procent epłacać.

5) Kupiciel przyjmuje na siebie od dnia otrzymanego posiadania wszystkie gruntowe ciężary realności bez wynagradzenia, intabulowane zaś dlogi tylko w miarę oliarowanej ceny kupna, jeżliby któren z wierzycieli hypotecznych spłatę przed dniem prawem lub

umową naznaczonym przyjąć nie chciał.

6) Gdyby realność w dwoch pierwszych na dzień 11. października i 14. listopada 1860 wyznaczonych terminach nawet za cene wywołania nie mogła być sprzedaną, na tenczas w myśli §§. 148 i 152 ustawy sądowej i okólnika z dnia 11. września 1824 do l. 46612 termin do ułożenia warunków zwalniających na dzień 14. listopada 1860 wyznacza się, a potem w trzecim terminie licytacyjnym realność także poniżej ceny szacunkowej sprzedaną będzie.

7) Skoro kupiciel calą cenę kupna złoży, lub też się wykaże, iż wierzyciele swoje pretensye u niego pozostawić chcą, natenczas na jego żądanie i koszta w fizyczne posiadanie nabytej realności wprowadzonym zostanie, otrzyma dekret własności, zaś ciężące na tej realności długi wykreślone i na cenę kupna przeniesione będą.

8) Opłatę za przeniesienie własności winien kupiciel z włas-

nego uiścić.

9) Gdyby kupiciel tym warunkom licytacyjnym w jakimkolwiek ustępie zadość nie uczynił, natenezas realność ta w jednym terminie licytacyjnym na jego koszt i niebezpieczeństwo sprzedanąby została. a zadatek lub też złożona część ceny kupna na korzyść wierzycieli hypotecznych przypadlaby.

10) Względem ciężarów realności, podatków, jako też innych danin odsyła się mających chęć kupienia do urzędu ksiąg grunto-

wych i do c. k. urzędu podatkowego.

O rozpisanej licytacyi uwiadamia się wierzycieli bypotecznych z życia i miejsca pobytu niewiadomych, to jest: Nepomucene Myśliszewske, Wincentego Hassybajłowicza, Michała Goch i Sylwestra Kosteckiego, jakoteż tychze z życia i miejsca pobytu niewiadomych spadkobierców, dalej wierzycieli hypotecznych, którzyby po dniu 11. marca r. b. do ksiąg gruntowych wejszli, przez kuratora w osobie pana adwokata kaw. Żywickiego z zastępstwem pana adwokata Koźmińskiego ustanowionego, tudzież przez cdykta.

Tarnopol, duia 22. sierpnia 1860.

(1686) & d i f f. (2

Diro. 11833. Dat f. f. Landesgericht von Lemberg macht hies mit befannt, daß es die Liquidirung des vom bestandenen Lemberger Ivil = Magistrate übernommenen Waisen=, Kuranden = und Depositen= Bermögens, worüber diesem f. f. Landesgerichte nach der Jurisdissons= Norm vom 28. November 1852 Jahl 251 R. G. B. die Gerichts-barfeit zusteht, sowohl dem Aftivstande als dem Passivstande nach vor= nehmen und hiebei nachstehende Neihenfolge beobachten werde:

Auf den 24. September 1. 3. die Maffen : Lacina Blisabeth,

Lemberger Stadt Obereigenthumer, Lachowska Barbara, Zempicka Franciska, Zukasz Johann,

Lewicki Stefan.

Auf den 25. September 1. J. die Massen: Leswik Johann, Lederer Anton, Liskowacka Agnes, Lubieńskie Bartholomeus und Viktorie,

Auf den 26. Sptember 1. 3. die Massen: Legezyński Paul, Łacina Julia, Łokczewska Elisabeth, Lewicki Basil, Lind Majer Isaak.

Auf den 27. September (. 3. die Massen: Lisiewicz Anton, Laurosiewicz Josef und Elisabeth, Landau Abraham und Rachel Lust Ascher Markus.

Auf ben 28. Ceptember I. 3. bie Daffen :

Laskowski Vincenz, Laskowski Adalbert, Luft Mayer - Chaim - Gittel, Landruk reete Ladentroh auch Landrok ober Ladenstroh Johann.

Es werden hiernach alle Jene, welche an das bezeichnete Bers mogen, sofern es zu einer der oben genannten Maffen gehört, Forder rungen zu stellen haben, insbesondere Die gesehlichen Bertreter ber

Pflegebefohlenen, überbies aber auch die Schuldner des ehemaligen Depositen · Amtes bes Lemberger Magistrates aufgefordert, an bem Tage, auf welchen die Berbandlung mit ter betreffenden Masse beflimmt ift, Bormittag zwifchen 9 und 12 Uhr in bem beim f. f. Lanbesgerichte ju biefem Ende bestimmten Kommiffions . Bimmer ju erideinen und ihre bezüglichen Urfunden mitzubringen. Auch ift bem Magistrate unbenommen, burch einen zu diesem Alfte zu bevollmächtigenden Beamten der Liquidirung beizumohnen und allfällige Bemerfungen ju Protofoll gu geben.

Lemberg, ben 30. August 1860.

G d i f t.

Mro. 7214. Bom Skafater f. f. Begirteamte merben nachftes hende Militarpflichtige, als:

> Błażek Ignacy, aus Skalat,

Dworzański Wawrzek, Pochodziaj Andruch, Zadło Grzegorz, Schönhaut Peisach,

Enoch Lewitter, Chruszcz Olexa, aus Połupanówka, Fudym Mikoła, auś Żerebki królewskie,

Gudziński Jan, gus Iwanówka, Hołodbodziuk Fedko, gus Kamionka, Honezakowski Karl,

Jagoda Stach, aus Chodaczkow, Stankiewicz Stefan, aus Borki wielkie

hiemit vorgeladen, binnen 6 Wochen von der letten Ginschaltung biefes Gbittes an gerechnet, in ihre Beimath gurudgufehren und der Militar-Pflicht zu entsprechen, widrigens dieselben ale Militärflüchtige behandelt werden.

Skafat, am 29. August 1860.

#### E dykt.

Nr. 7214. C. k. urząd powiatowy skalacki wzywa niniejszym edyktem do służby wojskowej obowiązanych:

z Skałata, Ignacego Blazek, Wawrzka Dworzańskiego, " Andrucha Pochodziaj, Grzegorza Zadłe, Peisacha Schönhaut, Enocha Lewiter, Olekse Chruszcza, z Połupanówki, Mikoły Fudym, z Zerebek królewskich, Jana Gudzińskiego, z Iwanówki, Fedka Hołobodziuk, z Kamionki, Karola Honczakowskiego, Stacha Jagode, z Chodaczkowa, Stefana Stankiewicza, z Borek wielkich,

aby w przeciągu 6 tygodni, rachując od ostatniego umieszczenia niniejszego wezwania, na miejsce urodzenia swego powrócili i obowiązkowi służby wojskowej zadosyć uczynili, w przeciwnym bowiem razie jako zbiegi rekrutacyjni traktowani będą.

Skalat, dnia 29. sierpnia 1860.

#### (1676)Kundmachung.

Bon Seite der f. f. Genie-Direktion in Lemberg wird hiemit jur all gemeinen Renntniß gebracht, daß zu Folge hoher Landes-General-Rommante, Verordnung vom 12. August 1860, Abtheilung 4, Rr. 14159 wegen Sicherstellung bes

#### Neubaues eines Garnisons : Studhauses in Czernowitz

eine erneuerte Entreprise-Berhandlung mittelft Einbringung schriftlicher versiegelter Offerte Dienstag ben 25. September 1860 Vormittags um 9 Uhr in ber hiefigen f. f. Geniedirefzionefanzlei, Saus-Rro. 6842/4 Sixtuefengaffe im 2ten Stock, abgehalten werben wird.

Diefer Neubau wird sowohl nach ben verschiedenen Kathegorien ber Werfmeisterarbeiten als auch im Gangen ausgebothen; die Anbothe muffen auf Bergenten - Nachläffe ober Buschuffe ju ben Czernowitzer Grundpreifen, nach welchen ber Koftenüberschlag berechnet ift, lauten.

Offerte, welche auf die llebernahme bes gesammten Baues lau.

ten, erhalten bei annehmbaren Preifen ben Borgug.

Die einlangenden Offerte muffen nachftehenden Bedingungen entihrechen, wenn fie jur Annahme geeignet befunden werden follen:
1) Muß jedes Offert mit einer 36 fr. Stempelmarte, bann mit

einem im Laufe biefes Sahres ausgestellten ortsobrigfeitlichen Beugniffe uber die Solibitat, Unternehmungsfahigfeit und Beimögensumftante bee Offerenten verfeben und gehörig geflegelt fein.

2) Jedem Offert muffen 5 % bes Unbothes als Babium beilic= gen, welches entweber im baren Gelbe ober in Staatsschuldverschrets

bungen nach bem borfenmaßigen Rurfe zu bestehen hat.

3) Der Anboth hat mittelft Pergenten . Nachlag oder Bufchuß,

u. d. in Biffern und Buchftaben ausgebrudt gu werben.

4) Sedes Offert hat überdieß bie Erklarung ju enthalten, bag Offerent die Baubedingniffe gelesen und ihrem vollen Inhalte nach verfanden habe.

5) Das Offert ist mit tem Bor . und Zunamen bes Offerenten fertigen und ber Wohnort besselben beizusehen.

6) Bit das Offert von mehr ale einem Offerenten ausgestellt, fo muß in demfelben die Solibarverpflichtung bem Merar gegenüber enthalten sein.

7) Muffen die Offerte bie langftene Montag den 24. September 1860 um 6 Uhr Rachmittage in ber Benie Direfzionefanglei abge. geben fein. Rach Ablauf diefes Termines werden von ber f. f. Genie-Direfgion unter feinem Bormande Rachtrageofferteangenommen merben.

Die naheren Baubedingnisse so wie die Plane, bie Borausmaß und ber Rostenüberschlag können jederzeit in den gewöhnlichen Umtsestunden in ber f. f Genie-Direkzionskanzlei zu Lemberg, wie auch bei bem f. f. Genie-Direfzione-Biliale in Czernowitz eingesehen merden.

St. f. Genie-Direkzion zu Lemberg, am 25. August 1860.

(36 fr. Stempel.)

#### Difert.

3ch Enbesgefertigter mache mich verbindlich, ben laut Kundmadung vom 25. August 1860 ausgebothenen Reubau eines Garnisons-Stodhauses in Czernowitz (bie jum Stodhaus - Neubau ju Czerno-Arbeiten) mit einem Rachlage (ober witz ersorberlichen % Cage: Pergent von den respettive ju Zuschuß) von ben in Czernowitz bestebenden Grundpreifen ju übernehmen, und erlege gleichzeitig das vorgeschriebene 5% Babium pr.

fr. oft. 2B. unter Beifchluß des zu fertigenden Uebernahmescheines. Ferner lege ich bie nach ben Ligitagions-Bedingniffen geforberten Do. fumente über meine Unternehmungefähigfeit bei, und ertlare, bas bebestehende Glaborat, bann die Baubedingniffe eingesehen und ihrem Inhalte nach wohl verstanden zu haben, daher ich mich zu Allem und Jedem, was die Bedingnisse vorschreiben, für den Fall, als ich Erfteher werden follte, rechtsfraftig verpflichte.

N. N. am ten Ceptember 1860.

N. N.

(Eigenhändige Unterschrift nebst Angabe bes Wohnortes.)

#### Aufschrift der Adresse:

Offert wegen lebernahme ber jum Stochaus-Reubau gu Czernowitz erforderlichen Arbeiten.

Mit bem vorgeschriebenenen Zeugniße und Wadium pr. fl. öst. W. versehen.

(1680)G b i f t.

Dro. 8026. Bom Czernowitzer f. f. Landesgerichte wird bem, bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Juon Scheptelitsch und deffen Erben mittelft gegenwärtigen Ediftes befannt gemacht, es habe wider sie Anton und Karl Meixner sub proes. 12. Juni 1860 3. 8026 wegen Buerkennung bee Gigenthume einer Galfte bee Gutes Scheptelitsch eine Rlage angebracht und um richterliche Gilfe gebeten, worüber jur mundlichen Berhandlung die Tagfahrt bes 25. Ceptember 1860 Bormittags 9 Uhr hiergerichts angeordnet murbe.

Da ber Aufenthaltsort ber Belangten unbefannt ift, fo hat bas t. f. Landesgericht zu beren Bertretung und auf beren Gefahr und Rosten ben hiesigen herrn Abvokaten Dr. Ryglewicz als Kurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtssache nach ber fur Galigien

vorgeschriebenen Gerichtsordnung verhandelt merden mirb.

Durch diefes Gbift merben bemnach die Belangten erinnert, jur rechten Beit entweder felbst ju erscheinen, ober die erforderlichen Rechte. behelfe dem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter ju mahlen und diefem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, überhaupt die jur Bertheidigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel ju ergreifen, indem fie fich bie aus deren Berabfaumung entstehenden Folgen felbft beigumeffen haben werben.

Aus dem Rathe des t. f. Landesgerichte. Czernowitz, am 4. August 1860.

Edift. (1682)

Dr. 7715. Bom f. f. Landesgerichte wird ber, bem Leben und Wohnorte nach unbefannten Theresia Bilinska mittelst gegenwärtigen Gbiftes befannt gemacht, es habe wider fie herr Johann Kostin hier= gerichts sub praes. 5. Juni 1860 3. 7715 megen Anerkennung bes Tabulareigenthums der Realitat Nro. top 149 zu Czernowitz die Rlage angebracht und um richterliche hilfe gebeten, woruber zur mundlichen Berhandlung bie Tagfahrt bes 25. September 1860 Bormittags 9 Uhr bestimmt murbe.

Da ber Aufenthaltsort ber Belangten unbefannt ift, fo hat bas f. t. Landesgericht ju beren Bertretung und auf beren Gefahr und Roften ben hiefigen herrn Abvofaten Dr. Ryglewicz als Rurator befiellt, mit welchem die angebrachte Rechtsfache nach ber für Galigien borge-

Schriebenen Gerichtsordnung verhandelt werden wird.

Durch biefes Gbift wird bemnach bie Belangte erinnert, jur rechten Beit entweder felbft ju erscheinen, ober die erfordeilichen Rechts. behelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen, ober auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und biefem f. f. Landesgerichte anzuzeigen, über-haupt die zur Bertheibigung bienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem fie fich die aus beren Berabfaumung entstehenden Rolgen felbft beigumeffen haben wird.

Bom f. f. Canbeegerichte.

Czernowitz, am 4. August 1860.

Mro. 24939. Bon tem f. f. Lemberger ganbesgerichte wirb ben abwesenden, tem Leten und Bohnorte nach unbefannten Grben der Antonina Borowska 2ter Ghe Raczyńska und ber Maria Gruszczyńska, ale: Helena Krupska, Michael, Johann, Antonina und Julianna Gruszczyńska und Emilia Mokrzycka, bann ihrem Bater Anton Gruszczyński und für ten Fall ihres Todes deren Erben mit biesem Goifte befannt gegeben, und in Folge des von herrn Jakob Raczyński und Fr. Christine Dersa am 19. Juni 1860 Bahl 24939 überreichten Gefuches aufgetragen, fie haben binnen 90 Tagen nachzuweifen, daß bie Pranotazion bes über den Gutkaniheil Krowica sammt Zugehor Holodówka, Cystyna, Wulka Krowicka und Zaleze dom. 109. pag. 239. n. 9. haer. & d. 123. p. 329. n. 28. on. und Bezugepoften haftenden Belaftunge und Beraußerungeverbothes gerechtfertigt fet, ober in ber Rechtfertigung ichwebe, widrigens biefeibe über Anlangen ber betreffenden Gigenthumer gelofcht werden wird.

Da ter Bohnort terfelben unbefannt ift, fo wird benfelben ber Berr Lantes - Aldvotat Dr. Jablonouski mit Substituirung bes herrn Contes Abvoraten Dr. Zminkowski auf beren Gefahr und Ro: ften zum Rufator bestellt, und demselben ber oben angeführte Befdeid

biefee Gerichtes zugestellt.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, ben 6. August 1860.

Edilt. (1668)

Mro. 1990. Bem f. f. Dubiekoer bezirleamtlichen Gerichte wird der, dem Leben und Wohnorte nach unbefannten Anna Koczenasz mittelft gegenwärtigen Gdiftes befanrt gemacht, es habe mider diefelbe und die übrigen Grben bee Paul Koczenasz unterm 5. Janner 1859 Zahl 26 wegen Zahlung von 40 fl. R.M. f. R. G. Johann Zdziński Rlage angebracht und um richterliche Gilfe gebeten, worüber die Tagfagung auf ben 13. Oftober 1860 um 9 Uhr Bormittage angeordnet worden ift.

Da ber Aufenthaltkort der belangten Anna Koezenasz unbefannt ift, fo hat bas f. f. begirteamtliche Bericht zu beren Bertretung und auf ihre Gefahr und Rosten ben hiesigen Insassen Thomas Waszkiewicz ale Kurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtsfache nach ber für Galigien vorgeschriebenen Gerichteordnung verhandelt wer-

ben mirb.

Durch biefes Goift wird bemnach die Belangte erinnert, jur rechten Beit enimiter felbit zu ericheinen, ober bie erforderlichen Rechie. behelfe dem bestellten Bertrotor mitzutheilen, oder auch einen anderen Sachwalter zu mahlen und biefem Gerichte anzuzeigen, überhaupt bie zur Vertheidigung tienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem fie sich bie aus deren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beigumeffen haben wird.

Dubiceko, am 16. Juli 1860.

#### E d y k 1.

Nr. 1990, C. k. urząd jako sąd powiatowy w Dubiecku ninicjszym edyktem podaje do wiedomości, ze przeciw Annie Koczenasz i innym spadkobiercom Pawła Koczenasz, jako to: Bazylemu, Jackowi i Janowi Koczenasz dnia 5. stycznia 1859 l. 26 Jan Zdziński pozew o zapłacenie kwoty 40 złr. m. k. z przynależytościami wytoczył, pomocy sądowej zażądał i że do rozprawy termin na dzień 13. października 1860 o godzinie 9tej wyznaczony został.

Dla niewiadomego pobytu pozwanej Anny Koczenasz sąd powiatowy do zastępstwa tejże na jej odpowiedzialność i koszta tutejszego mieszkańca Tomasza Waszkiewicza za kuratora, z którym rozprawa podług ustaw sądowych przedsięwzięta zostanie, posta-

Upomina się zatem zapozwaną, aby w przyzwoitym czasie osobiście się stawila, potrzebne do obrony dowody kuratorowi doręczyła, albo innego obrońcę postanowiła i takowego sądowi oznaczyła, w ogólności przysłużające ku obronie środki użyła, ponieważ skutki z opieszałości wynikłe, sama sobie przypisać bodzie miała.

Dubiecko, dnia 16. lipca 1860.

E bift. (1681)

Dro. 11906. Bom f. f. Lanbes. ale Bechfelgerichte ju Czernowitz wird mittelft gegenwartigen Ediftes befannt gemacht, es habe wider Kasimir Mossoczy, Janko Lupul auf Grund des Wechsels ddto. Sadagura den 21. Juni 1857 pr. 100 fl. RM. unterm 23. August 1860 3. 11906 wegen Zahlung dieses Wechsels die Klage angebracht und um richterliche Silfe gebeten, worüber mit Befchluß vom 24ften August 1860 3. 11906 tie Zahlungsaustage erlassen worden ist.

Da ter Aufenthaltsort tes Belangten Kasimir Mossoczy unbekannt ift, fo hat bas k. f. Landesgericht ju beffen Bertretung und auf beffen Gefahr und Roften ben hiefigen Landes Abvokaten herrn Dr. Fechner ale Rurator bestellt, mit welchem bie angebrachte Rechtsfache nach ber für Galtgien vorgefdriebenen Berichteordnung verhandelt mer-

Durch tiefes Chift wird bemnach ber Belangte erinnert, gur rech. ten Beit entweder felbst ju erscheinen, oder die erforderlichen Rechte. behelfe dem leftellien Bertreter mitzuthellen, oder auch einen ans bern Sachwalter zu mablen und biefem f. f. Landesgerichte anzuzetgen, überhaupt die zur Bertheibigung tienlichen vorschriftsmäßigen Rechtsmittel zu ergreifen, indem er sich die aus beren Berabfaumung entstehenden Folgen felbst beizumeffen haben mirb. Mus bem Rathe bes f. f. Lanbesgerichtes.

Czernowitz, ben 24. August 1860.

(1678) Stonfurs. (3)

Dro. 411. Bei ber Kossower f. f. Calinen Berwaltung ift ber

Poften eines Bimmermeiftere ju befegen.

Mit biefem Boften find folgende Genuffe verlnupft, ale: ber Lohn mit wöchentlichen 3 fl. 675,10 fr. n.ir bem Werrudungerechte in tie hohere Klaffe mit wöchentlichen 4 fl. 20 fr., ferner ber Genup einer Naturalwohnung und in Ermanglung derfelben eines Quartiergeldes jahrlicher 21 fl., dann bes Deputates von jahrlichen 6 n. oft. Rlafter harten ober 9 n. ö. Rlafter weichen Scheiterbolges, weiter von jährl. 15 Pfund Speisesalzes für einen jeden Familientopf und 6 Pfd. Wiehlecksalzes für jedes Stück Bieh; endlich die unentgeltliche ärzellich Behandlung sammt Berabreichung ter Arzeneien in Erfrankungefällen.

Die wesentlichsten Erfordernisse zur Gelangung dieser Bedien-

stung sind:

Rachweifung bes grundlich erlernten Zimmermannehandwertes, Reuntniß bed Lefens, Schreitens und Rechnens, entlich ter beutschen und flavischen Sprade, feste Gefundbeit, gute Moralität und politis fche Weffunung, endlich : Die Lingabe bee Alters und Stantes mit Ungabe ber Rindergabl.

Bewerber mit Renntniß bes Beichnens, Anfeitigung ober wenigstens Beutheilung ber Bauplane sammt Rostenanschlägen und Bor-

ausmaßen haben ben Worzug.

Bewerter haben die eigenhändig geschriebenen Gesuche im Wege der vorgesehten Behörde ober im Wege der betreffenden f. f. Begirte. ämter längstens bis Ende September 1860 anher gelangen ju laffen.

R. f. Salinen : Bermaltung.

Kassów, den 25. August 1860.

© dift. (1679)(3)

Mro. 896. Bom f. f. Bezirfegerichte zu Kopsezynce wird befannt gemacht, tag am 12. Ceptember 1850 ber gemefene Poftexpedient Johann Keller zu Chorostkow ohne Sinterlaffung einer legewil-

ligen Angronung gestorben fei.

Da diesem Gerichte unbefannt ift, ob und welchen Perfonen auf seine Verlassenschaft ein Erbrecht zustehe, so werden alle Diesenigen, welche hierauf aus was immer fur einem Rechtegrunte Unfprud ju machen gebenfen, aufgeforbert, ihr Erbrecht binnen einem Jahre, von dem unten gesetzten Sage gerechnet, bet biesem Gerichte anzumelten, und unter Ausweisung ihres Erbrechtes ihre Erbeertlarung anzubringen, widrigenfalls die Berlaffenschaft, für welche inzwischen Michael Mokrzycki ale Berlassenschafte Kurator bestellt worden ist, mit Jenen, die sich werden erbeeiflärt und ihren Erbrechtstitel ansgewiesen haben, verhandelt und ihnen eingeantwortet, der nicht angerretene Theil der Berlaffenschaft aber, oder wenn sich Niemand erbeerklart hatte, die ganze Verlaffenschaft vom Staate als erblos eingezogen würde. Kopeczyńce, am 14. August 1860.

© b i f t.

Der. 1294. Bom f. f. Begirfeamte ale Gericht in Turka mird hiemit bekannt gemacht, baß zur Befriedigung des bem b. Aerar gegen Catharina Grabowska jugesprochenen Erfagbeirages pr. 66 fl. 241/4 fr. RM. fammt Mebengebuhren eine neuerliche executive Feilbiethung ber, ber Catharina Grabowska gehörigen, feinen Tabulartorper bildenden Untheile bes Gutes Mielniczno in einem einzigen Termine unter bem Schahungswerthe und unter ben mit bem in ter Lomberger Beitung Mro. 85, 86 u. 87 eingeschalteten Edifte vom 30. März 1860 3. 396 bereits kundgemachten Beoingungen bet biesem k. k. Gerichte am 29. Oftober 1860 um 10 Uhr Vormittags, nachbem bie früheren auf ben 3. Mai, 14. Juni und 19. Juli 1860 bestimmt gewesenen Ligitagionstermine wegen Drangel an Rauflustigen fruchtlos verftrichen find, abgehalten merben wirb.

Sievon werben die f. f. Finangprofuratur Ramene bes h. Aerars

und Fr. Catharina Grabowske verftandigt.

Bom f. f. Bezirfeamte ale Gericht.

Tarka, ben 27. August 1860.

Edykt.

Nr. 1294. C. k. Urząd powiatowy jako Sąd w Turce czyni niniejszem wiadomo, że na zaspokojenie przyznanej wysokiemu eraryum przeciw Katarzynie Grabowskiej kwoty 66 złr. 241/2 kr. m. k. z przynależytościami odbędzie się w tymże c. k. Sądzie powtórna egzekucyjna sprzedaż części dóbr Mielniczne do Katarzyny Grabowskiej należących i żaden korpus tabularny niestanowiących, w jednym terminie niżej ceny szacunkowej i pod warunkami w edyk-cie z dnia 30. marca 1860 l. 396 w Gazecie Iwowskiej Nr. 85, 86 i 87 umieszczonym już ogłoszonemi, ponieważ poprzednie na dzień 3 maja, 14. czerwca i 19. lipca 1860 do licytacyi wyzna czone termina dla braku kupicielów bezowocnie upłynęły, na dniu 29. października o 10. godzinie przed południem.

O czem się c. k. prokuraturę finansowa imieniem wysokiego

eraryum i p. Katarzynę Grabowską zawiadamia.

Z c. k. Urzędu powiatowego jako Sądu.

Turka, duia 27, sierpaia 1860.

Kundmachung. (1683)

Mro. 4986. Bom Samborer f. f. Areisgerichte wird hiemit be- fannt gemacht, bog ber in Folge gerichtlichen Beschlußes vom 3. Marg 1860 3. 1270 über bas Bermögen bes Samborer Gemurzwaarenhand. lers Chaim Zeiler eröffnete Konfurs aus Anlag bes Ructrittes fammilicher Ronfureglaubiger für abgethau erklart murbe.

Mus dem Rathe bes f. f. Arciegerichte.

Sambor, ben 29. August 1860.

(1687)Lizitazions - Kundmachung.

Bon Stite der f. f. Genie = Direfzion ju Lemberg wird hiemit jur allgemeinen Renntniß gebracht, daß in Folge der hohen Landes-General-Rommando-Berordnung adto. 4. August 1860, Der 13592, Abtheilung 4, wegen Berfauf ber

#### 11 Baraquen, 2 Küchen und 1 Abort am Janower Grercier Plate

eine Lizitazione-Berhandlung mittelft Ginbringung ichrifilicher verflegelter Offerte Donnerflog ben 27. Ceptember 1860, Bormittage um 9 Uhr, in der hiefigen f. f. Genie-Direkzione-Ranglei (im Udryckischen Saufe Rr. 684 3, 2. Stock in ber Sixtueten-Gaffe) abgehalten merben wird.

Die Raufeanbote konnen sich sowohl auf fammtliche, als auch auf blog einzelne Baraquen, Ruchen ober Abort, welche ju biefem Ende mit fortlaufenden Nummern von I. bis XI., dann Abort lit. a. und Ruche lit. b. und o. bezeichnet find, beziehen.

Die einlangenden Offerte muffen nachfiehenden Bedingungen entsprechen, wenn fie jur Annahme geeignet befunden werden follen:

1. Dug jedes Offert mit einer 36 fr. Stempelmarke verfeben

und gehörig versiegelt fein.

2. Duß jedem Offerte ber Raufdanboth in barem Gelbe beiliegen und bas Rummer ber gu faufenden Baraque, fammilicher Baraquen ober Ruden, und den Termin, binnen welchem die Abtragung bewirft werden will, angegeben enthalten.

3. Der Raufsanbot muß in tem Offerie mit Biffern und Buch.

faben teutlich ausgedrückt fein.

4. Jebes Offert hat überbieß bie Gutlarung ju enthalten, bag ter Offerent die Vertaufsbedingniffe genau gelefen und ihrem vollen Inhalte nach verftanden habe, und fich benfelben unterziehen will.

5. Das Offert ift mit bem Bor- und Zunamen des Offerenten

In fertigen und ber Wohnort besfelten beizuseten.

6. Muffen die Offerte bis langfiens 26. September 1860 Rache mittag 6 Uhr in ber hiefigen f. f. Genie-Direkzions - Kanglei abgegeben werden. Rad Ablauf biefes Termines werden von Seite ber f. f. Benie Direkzion unter feinem Bormande Offerte angenommen werben.

Die naheren Bedinguiffe fonnen zu den gewöhnlichen Amteftunben in der Dieffeitigen f. f. Genie-Direfzione-Ranglei eingesehen werden.

R. R. Genie-Direktion zu Lemberg, am 25. Auguft 1860.

### Mufter. Dffert.

#### (36 fr. Stempel)

Ich Endesgesertigter erkläre, die Baraque Rr. (ober sammtliche Baraquen) sommt bem Aborte a., dann Ruche lit. b. und c. um fl. fr., Sage! Gulden Rreuzer zu nortnegmen, ind fchließe gleich.
1860 abzutragen, und fchließe gleich.
A fr. öfterr. Wahr. dieselben bis jum bei; ferner ertlure ich , bie bezüglichen Berkaufebedingniffe eingefehen und ihrem Inhalte nach mohl verftanden zu haben, daher ich mich gu Allem und Jedem, was bie Bedingnisse vorschreiben, falls ich Ersteher bleiben sollte, rechtetraftig verpflichte.

N. N. am ten September 1860.

(Gigenhändige Unterschrift nebst Angabe des Wohnortes.)

#### Aufschrift der Adresse:

Offert wegen Uebernahme ber Baraque Rr. versehen mit dem Raufanbote von

Ankundigung.

Mr. 532. Am 20. September 1860 um 4 Uhr Nachmittags wird bie Samborer untere sechsgangige Kameral-Mahlmühle im öffentlichen Ligitazionswege auf die Dauer vom 1. November 1860 bis dahin 1863

Der Ausrufspreis bes jährlichen Pachtzinfes wird mit 2712 fl. oft. W. und bas Babium mit 270 fl. oft. W. festgestellt. Die Ligitadons.Bedingungen sind beim Kameral - Wirthschaftsamte Sambor einsusehen.

Wom Rameral-Wirthschaftkamte.

Sambor, ben 3. September 1860.

#### Obwieszczenie.

Nr. 532. Dnia 20. września 1860 o godzinie 4. po południu odbędzie się publiczna licytacya dla wypuszczenia w dzierzawę niższego samborskiego młyna kameralnego o sześciu kamieniach na czas od 1. listopada 1860 az do tego dnia 1863.

Cena wywołania rocznego czynszu dzierzawnego wynosi 2712 zł. a wadyum 270 zł. a. w. Warunki licytacyi przejrzeć można w ka-

meralnym urzędzie ekonomicznym w Samborze.

Z kameralnego urzędu ekonomicznego.

Sambor, dnia 3. września 1860.

G b i f t.

Mr. 31080. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird ber abmesenden und bem Wohnorte nach unbefannten Apolonia de Wolanskie Dydynska mit biesem Ebifte bekannt gemacht, bag auf Ansu-wen des herrn Victor Kawecki de praes. 30. Juli 1860 3. 31080 ber f. Landtafel mit Befcheib vom 27. August 1860 3. 31080 aufge. tragen murte, die von Apolonia de Wolanskie Dydynska am 16. Februar 1806 ausgestellte Erklarung ju ingroffiren, und im Grunde ber-

felben Die dom. 84. pag. 386. n. 9. haer. erfichtliche Gigenthumepoft dahin zu reftifiziren, daß tie Cheleute Josef und Francisca Kaweckie im Grunde bes mit Apolonia Dydynska unterm 17. Juni 1805 abgeichloffenen Bertrages als unbeschränfte Gigenthumer ber Guter Bukowied und 1/3 Theile von Bieniawa intabulirt merben.

Da der Bohnort ber Frau Apolonia de Walawskie Dydyńska unbefannt ift, fo wird berfelben ber Landes. und Gerichte : Abvofat Dr. Hönigsmann mit Substitutrung tes Landes. und Gerichte - Abvo- faten D.. Pleiffer auf ihre Gefahr und Roften jum Surator bestellt und demfelben ber oben angeführte Befdeib diefes Gerichtes jugeftellt.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, ben 27. August 1860.

(1688)Kundmachung.

Mro. 37772. Bur Sicherftellung ber Berftellungen ber, in ber 11. und 12. Meile ber Brodyer Sauptfraffe burch ben Wolfenbruch am 24. Juni 1. 3. angerichteten Beschädigungen wird hiemtt bie Offertenverhandlung ausgeschrieben.

Das Erfordernis besteht in Materialien und Arbeiten, und zwar

an:

| Schuttausg<br>Schlickzäun |        |         |         |         | 256     |     |    | fr. |
|---------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|-----|----|-----|
|                           |        |         |         |         | 54      | ,   |    | fr. |
| Herstellung               |        |         |         |         | 149     | ,   |    | fr. |
| 0                         | an den | Straffe | ngelan  | del II. | <br>5   |     |    | fr. |
| 1/                        | an der | Brücke  | Mro.    | 75      | <br>27  | fl. | 77 | fr. |
| v                         | an ber | Brude   | 9trr. 7 | 6       | <br>5   | N.  | 13 | fr. |
| "                         | an der | Brücke  | Diro. 7 | 7.      | <br>264 | fl. | 39 | fr. |
| "<br>U                    | an der | Brüde   | Mro. 8  | 3.      | 24      |     |    |     |
|                           |        | Ranal   |         |         |         |     |    | fr. |
| Un Decksto                |        |         |         |         | 358     |     |    |     |

Cumme. 1155 fl. 31/2fr. Unternehmungelustige werben eingelaben ibre mit 10% B belegten Offersen längstens bis 19. September 1860 bei ber Złoczower

Kreisbehörde einzubringen.

Die sonstigen, namentlich bie mit hierortiger Berordnung vom 13. Juni 1856 Babl 23821 festgesetten Bedingungen, konnen bei der Zborzower f. f. Kreisbehorde oder tem dortigen Straffenbaubezirke eingesehen werden.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, am 31. August 1860.

#### Obwieszczenie.

Nr. 37772. Dla zabezpieczenia naprawy szkód zrządzonych urwaniem chmury daia 24. czerwca r. b. na 11. i 12. mili głównego gościńca brodzkiego rozpisuje się niniejszem licytacye za pomoca ofert.

Potrzebne są materyały i roboty, a mianowicie: Wykopanie i nasypanie rumowiska . . . 256 zł. 83 c. 54 zł. 90 c. Naprawienie gościnca . . . . . . . . . . . . 149 zł. 76 C. c. Nr. 83 . . . . . . . . 24  $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$   $^{2}$ " kanalu Nr. 85 . . . . . . . . 7 zł. 25 c. razem . . 1155 zł.  $3^{1}/_{2}$  c.

Chcacych licytować zaprasza się niniejszem, ażeby oferty swoje z zalączeniem 10 % wadyum przedłożyli najdalej po dzień

19. września 1860 c. k. władzy obwodowej w Złoczowie.

Inne warunki, mianowicie ogłoszone rozporządzeniem c. k. Namiestnictwa z 13. czerwca 1856 l. 23821 przejrzeć można u c. k. władzy obwodowej w Złoczowie lub w tamtejszym powiecie budowli gościńców.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 31. sierpnia 1860.

Kundmachung. (1689)

Mro. 38038. Bur Sicherstellung ber Erforderniffe gum Musbau ben 6415/6 Rlafter langen Strecke im 4/4 ber 6ten Meile ber Delatyner Strafe, und rudfichtlich ber auf biefer Strecke vorkommenben Dammherstellungen wird die öffentliche Offertenverhandlung, welche bet ber Stanislauer Kreisbehörde am 21. Ceptember 1. 3. abgehalten merben wird, hiemit ausgeschrieben.

Die sicherzustellenden Objekte sind : Erbarbeiten mit bem Fistalpreise . . . . . 2877 fl. 42 

öfterr. Währung.

Die Lieferung der Objekte wird nicht im Ginzelnen, sondern gu-fammen hintangegeben, und es muffen daher Unternehmungsluftige, welche barauf eingehen, die Gefammtlieferung fur biefen im laufenden Sahre gur Ausführung gu bringenden Bau übernehmen.

Die Offerten muffen vorschriftemäßig eingerichtet fein, und außerbem muß jebe Offerte die deutliche Angabe des Perzentennachlages oder ber Pauschalsumme, um welche ber Offerent die Lieferung gu übernehmen gedenft, enthalten.

Jebe Offerte muß mit einem 10% Babium bes Ueberichlagspreifes verseben fein, ober die Bestätigung einer l. f. Raffe enthalten, daß ber Offerent basselbe im Baaren, ober in annehmbaren haftungefreien Obligazionen bei ber fraglichen Raffe erlegt habe.

Die außer bem Stanislauer Rreife mobnhaften Offerenten muffen auch noch ber Offerte eine Bestätigung ihrer Beimathebehörde über ihre Colibitat und Bulaffigleit ter öffentlichen Unternehmungen teifchließen.

Der birefallige Roftenüberichlag tann bei ber Stanislauer Rreie.

behorbe eingesehen merben.

Bon ber f. f. galig. Statthalterei.

Lemberg, ben 31. August 1860.

#### Obwieszczenie.

Nr. 38083. Dla zabezpieczenia materyałów na budowie przestrzeni długości 6415/6 sążni w 4/4 6tej mili gościńca delatyńskiego a oraz przypadających na tej przestrzeni grobli rozpisuje się niniejszem publiczną licytacyc za pomoca ofert, która się odbędzie u władzy obwodowej w Stanisławowie na dniu 21. września r. b.

Potrzebne są następojace artykuły: 

w wal, austr.

Dostarczenie tych artykułów nie będzie licytowane pojedyńczo lecz razem, i przeto muszą przedsiębiercy, którzy chcą licytować, objąć cały liwerunek na tę budowię przeznaczoną do ukończenia w roku bieżącym.

Oferty muszą być ułożone podług przepisu, a oprócz tego musi każda oferta zawierać dokładnie podane opuszczenie procentów czyli ogółowej sumy, za jaką oferent chce objąć liwerunek.

Do kazdej oferty załączyć potrzeba 10% wadyum ceny fiskalnej albo tez potwierdzenie którejkolwiek kasy cesarskiej, że oferent złożył to wadyum w rzeczonej kasie gotówką albo też w ważnych niewinkulowanych obligacyach,

Oferenci, którzy nie mieszkają w obwodzie stanisławowskim, muszą oprócz tego załączyć jeszcze do oferty potwierdzenie władzy miejscowej, ze zaleceją się potrzebną solidarnością i mogą być przypuszczeni do przedsiębierstw publicznych.

Odnośny kosztorys przejrzeć można u władzy obwodowej

w Stanislawowie.

Z c. k. galic. Namiestnictwa.

Lwów, dnia 31. sierpnia 1860.

Mro. 30993. Bom f. f. Lanbesgerichte in Lemberg wird bicmit fundgen acht, daß ber mit Befdluß bes Lemberger f. f. Landes-gerichtes vom 12. April 1860 3. 7584 über das Bermogen bes Johann Grabowski eröffnete Ronture, ale burch ben Rudtritt ber Glaubiger abgethan, mit Befdluß vom heutigen aufgehoben murbe.

Woven tas f. f. Landesgericht in Sandeles und Wechselfachen, bann in Straffachen, ber Magiftrat ber Sauptftadt Lemberg in Kenntniß geseht und ber Gantmaffevertreter Berr Dr. Pfeifer, fowie Johann Grabowski und bie einzelnen Gläubiger verffantigt merben.

Lemberg, am 22. August 1860.

Mro. 937. Dom f. t. Begirteamte ale Gerichte ju Busk wird hiemit befannt gemacht, ce fet in Folge bes vom grn. Lubin und ber Fr. Julie Malinowskie aus Ostrowczyk polny unterm 9ten Marg 1860 8. 3. 937 überreichten Gesuches, beren Bruder Leon Malinowski, melcher vor 30 Jahren Ostronczyk polny feinen tamaligen Bohnfit ver-ließ, und f.ither vermißt wird, Behufs Ginleitung ter Berlaffenfchaftsabhandlung nach temfelben für tobt ju cellaren, - perr Leopold Obertyáski aus Stronibaby jum Rurator bes benannten Leon Malinowski bestellt worden.

Es werben bemnach sowohl Loon Malinowski felbft, als auch Sebermann, der vom gegenwärtigen Aufenthalteorte bes benannten Molinowski irgend eine Wiffenschaft hat, hievon Anzeige entweber unmittelbar biefem Gerichte ober bem bestellten Rurator binnen einem Jahre ju erstatten, indem man nach Ablauf ber befagten Brift jur Dobeserflarung idreiten wird.

Busk, ben 26. Auguft 1860.

#### Edykt.

Nr. 937. C. k. sąd powiatowy w Busku podaje niniejszem do wiadomości publicznej, iż w skutek podania p. p. Lubina i Julii Malinowskich z Ostrowczyka polnego z dnia 9go marca 1860 do 1. 937 o uznanie ich brata Leona Malinowskiego, który przed 30tu laty Ostrowezyk polny swoje ówczasowe zamieszkanie opuścił i dotad żadnej osobie nie daje wiadomości, za umarłego, a to w celu przeprowadzenia po tymże pertraktacyi spadkowej, — kuratorem tegoż Leona Malinowskiego p. Leopold Obertyński z Stronibab mianowany został.

Wzywa się przeto równie Leona Malinowskiego jak i każdego, coby o terazniejszym pobycie tegoż Malinowskiego posiadał jaka wiadomość, aby takowej w ciągu roku bądź tutejszemu sądowi bądź kuratorowi udzielił, albowiem po bezskutecznym upływie rzeczonego termina Leon Malinowski za umarlego uznanym bedzie.

Z c. k. sadu powiatowego.

Busk, dnia 26. sierpnia 1860.

© dift.

Mro. 22000. Son bem f. f. Landesgerichte wird ben, dem Leben und Bohnorte nad unbefannten Monysch Foybuszowicz Finkelstein, Viktoria Witesznikowa, Thobias Weinreb und Jachim Pipes, oder im Falle ihres Ablebens den unbefannten Grben terfelben, nicht minder jenen Gläubigern, welche nach bem 3. Mai 1860 eine Sypothek auf Die Realität Mto. 517 34 erlangen follten, ober benen ber Befcheid rom 8. Auguft 1860 3. 22000 aus mas immer für einem Grunde gar nicht, ober nicht zur richten Beit zugestellt werden konnte, mit bicfem Gbitte befannt gemacht, bag gur hereinbringung ber burch herrn Lunwig Winter witer tie liegende Maffe bee Rachmiel Reitzes, eigentlich beffen prasumptive Erben Hendel Pineles, rudfictlich teren liegente Maffe und beren vermeintliche Erben: Zacharias Pineles, Abel Pincles, Schulim Pincles, Sara Itte Pincles, Jacob Isaac Reitzes und Eleazar Maier Reitzes eifiegten Summen von 500 fl. RDt. ober 525 fl. öft. 28. und 2130 fl 20 fr. 28. 28. ober 894 fl. 74 fr. öft. B. fammt Intereffen, bann ber Grefugioneloften bon 15 fl. 97 fr. öft. 2B. und 38 ft. 84 fr. oft. 26. bie exelutive Feilbiethung ber in 1/3 bem Zacharias Pineles und in 2/3 Thetlen ber Dwora Reitzes ge-hörigen Realität Nro. 517 3/4 mit bem h. g. Beschluße vom Ceutigen bewilliget und in brei Terminen b. i. am 18. Ofiober, am 15. Nevember und am 13. Dezember 1860 4 Uhr Rachmittags b. g. abgehalten werben wirb.

Bum Kurator wird benfeiten ber Landes . Aldvefat Dr. Honigsmann mit Cubstitutiung bie Landes : Abvofaten Dr. Mahl auf teren Gefahr und Roften bestellt, und temfelben ber oven angeführte Be-

scheid tieses Gerichtes jugestellt.

Bom f. f. Landesgerichte. Lemberg, ben 8. August 1860.

Edift.

Mro. 30596. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werben bie Inhaber des angeblich dem Isaac Siegel in Berluft gerathenen Reverfes ber galig. ftand. Rrediteanftalt totto. 24. Mai 1860 3. 1658 über bei berfelben im Mominalwerthe von 11000 fl. RM. verfeste Pfandbriefe, ale: S. II. Nro. 367 über 5000 fl. RM.; S. III. Nro. 9543. 8317, 7961, 7137, 6368 und 883 à 1000 fl. RM. fammt 76 Stud Anpons und 7 Talone aufgefordert, binnen Ginem Sahre, 6 Bochen und 3 Tagen diefen Revers vorzuweifen oder ihre allfälligen Rechte barguthun, mibrigene derfelbe für amertifict erffart werden wird.

Lemberg, am 14. August 1860.

Cobift.

Dir, 1565. Das f. f. Begirffamt ale Gericht ju Rawa macht befannt, tag ce bie Liquibirung bee vem bestandenen Dominium Potyliez fammt Attinengien übernommenen Baifen-, Ruranden- und Deponten-Bermogens und insbesondere aus ter exefutiven Beraußerung ber Realitat Rr. 214 in Eisingen herruhrenten Depositenvermögene, morniber biesem Bezirkögerichte nach ber Jurieditzionsnorm vom 20. Ro-vember 1852 3. 251 R. G. B. die Gerichisbarkeit zusieht, sowohl bem Afrivstande als tem Passivstande nach am 3. September 1860 vornehmen werde.

We werben hiernach alle Jene, welche an bas bezeichnete Bermogen Forderungen ju ftellen haben, insbefondere die gefehlichen Bertreter der Pflegebefohlenen, überdieg aber auch bie Schuldner ber ebes maligen genannten Baifenamter aufgefordert, an bem obigen Tage zwischen 8 und 12 Uhr Bormittage und zwischen 2 und 6 Uhr Rache mittags in bem Kommiffionezimmer biefes Begirkegerichtes ju erfcheis nen und ihre Ginfdreibtuchel und fonftigen bezüglichen Uteunten mit jubringen. Huch ift es ten fruberen Berichteherren untenommen, ente weder in Person ober burch einen gu biesem Afte Bevollmächtigten ber Liquibirung beizuwohnen und allfällige Bemerkungen gu Prototoll ju

Bom f. f. Bezirksamte ale Gericht.

Rawa, den 18. August 1860.

(1673)Editt.

Dir. 1864. Bon bem f. f. Begirfeamte ale Gerichte mird ben unbefannten etwaigen Erben bes Salamon Axelrad mit biefem Gbifte bekannt gemacht, daß Abraham Brauner gegen bie Daffe bes Salamon Axelrad megen Lofdung ber im Laftenftande ber Realifat Rro. 1 in Bolechow ju Gunften bes Salamon Axelrad intabulirten Summe von 1150 fl. 22 fr. D. D. und 460 fl. B. D. eine Rlage hiergerichte eingereicht hat, worüber mit Befcheid vom 27. August 1860 3. 1864 jur munblichen Berhandlung bie hiergerichte abzuhaltente Tagfabung auf ben 15. Oftober 1860 festgeset murbe.

Da bie etwaigen Erben bes Salamon Axelrad bem Leben und Bohnorte nach hiergerichts unbefannt find, fo mirb tenfelben Aron Horowitz auf ihre Gefahr und Roften jum Kurator in biefer Rechts' fache bestellt und bemfelben ber oben angeführte Befcheid tiefes Be' richtes zugestellt.

Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte. Bolechow, ben 27. August 1860.